## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag ben 23. September 1833.

Angefommene Fremde vom 20. September 1833.

Die Anse Deplies ma. Taxa

Frau Orlineka aus Warschau, I. in No. 269 Schulstraße; Hr. Tuchfabriskant Geißler, Frau Menke und Frau Uleich, Burgerfrauen, aus Guben, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Graf v. Lubienski aus Graf, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Guteb. v. Zielineka aus Markowice, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Guteb. v. Stablewesti aus Trzewtow, I. in No. 391 Gersberstraße; Hr. Guteb. v. Kwilecki aus Murownica, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Koszuteki aus Bialez, Hr. Pachter Jerzmanowski aus Warnbrunn, I. sn. No. 243 Breslauerstraße; Frau Generalin v. Turno aus Dobrzyce, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Bevollmächtigter Zemlerski aus Kalisch, I. in No. 26 Wallischei.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, baß der Seifensiedermeister Jasob Kaplan und die unverehelichte Ernestine Canter von hier, mittelst gerichtlichen Contracts bom 24. Juli c., die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen haben.

Posen, ben 31. August 1833.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż mydlarz Jakob Kaplan i niezamężna Ernestyna Canter w mieyscu, kontraktem sądowym z dnia 24. Lipca b. r. wspólność maiątku i dorobku w ich przyszłem małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die unter No. 7 zu Rogalinet im Schrimmer Kreise gelegene Ackerwirthschaft nebst Zubehdr, welche zu dem Nachlasse des Johann Franz Gromadzinöfi und dessen Wittwe, Susanna Gromadzinöfa, zulest verehes licht gewesenen Großmann, gehört, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die Tape desselben beträgt 887 Kthlr.

Die Bietungs-Termine stehen ant 5. November, am 5. Dezember c., und und ber lette

am 7. Januar 1834, Bormittags um 10 Uhr vor dem Konigl. Ober-Appellations-Gerichts-Affessor Loff, ler im Partheienzimmer des Landgerichts an.

Bahlungefähige Rauflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesen Termisnen zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklaren und zu gewärtigen, baß ber Buschlag an den Meists und Bestsbietenden, wenn keine gesetzlichen Umsstände eintreten, erfolgen wird.

Gleichzeitig werden alle diejenigen, welche Realanspruche an das Grundstuck zu haben vermeinen, aufgefordert, solche spatestens in dem letzten Bietungse Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden prakludirt, und ihnen des halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werten wird.

Pofen, ben 16. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo rolnicze z przyległościami w Rogalinku pod Nro. 7. powiecie Szremskim leżące, do pozostałości Jana Franciszka Gromadzińskiego i lego wdowy, późniey zamężney Grossmann należące, drogą konieczney subhastacyi sprzedanym bydź ma. Taxa sądowa wynosi 887 Tal.

Termina do licytacyi wyznaczone są

na dzień 5. Listopada,
na dzień 5. Grudnia r. b. i
na dzień 7. Stycznia 1834,
o godzinie 10. przed południem.
Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez
Naywyższego Sądu Appellacyinego
Assessora Loeffler.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przyczyny prawne nie zaydą.

Zarazem wzywaią się wszyscy ci, którzy pretensye realne do gruntu tego mieć mniemaią, aby takowe naypóźniey w terminie zawitym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takiemi wykłuczeni, i im dla tego wieczne milczenie nakazanem zostanie. Poznań, d. 16. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Das hieselbst auf St. Mortin unter No. 195 gelegene Grundstück, dem Heinrich Draber gehörig, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Die gerichtliche Tape besselben beträgt 926 Athl. Der peremtorische Bietungs-Termin steht am 12. November c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Kdnigl. Ober-Landesgerichts-Reserrendarius Gohe hier im Partheienzimmer des Landgerichts an.

Zahlungöfähige Rauflustige werben hierburch aufgeforbert, in biesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostofoll zu erklären und zu gewärtigen, baß ber Zuschlag an ben Meists und Bestbietenben, wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes kandgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 18. Juli 1833. Sbnigl. Preug. Landgericht. Dom tu na Ś. Marcińskie ulicy w Poznaniu pod liczbą 195. leżący, do Heinricha Draber należący, drogą konieczne y subhastacy i przedanym bydź ma.

Taxa sądowa wynosi 926 Talarów. Zawity termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 12. Listopada r. b. i godzinę 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Król. Referendaryusza Nadziemiańskiego Goetze.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokulu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań, dnia 18. Lipca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Loiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des Banquier Meyer Bernhard ift am heutigen Tage ber Concursprozes eroffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Concursmaffe sieht am 20. November c. Bormittags um 10 Uhr an, vor dem Koniglichen Oberstandesgerichts. Meferendarins Großer im Parteienzimmer des hiefigen Landgerichts.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Bankiera Meyera Bernhard otworzeno dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 20. Listopa da r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Król. Referendaryuszem Nad-Sądu Ziemiańskiego Grosser.

Der fich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an die zostanie z pretensya swoia do massy gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges rze milczenie przeciwko drugim wie-

Pofen, ben 4. Juli 1833. Ronigt. Preug. Landgericht.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, Maffe ausgeschlossen, und ihm deshalb wyłączony i wieczne mu w tey mie-Stillichweigen auferlegt werden. der bertzycielom natazanem zostanie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Sportsimple a softme golf org

go ille an , ver bem Rinfolichen Bhers

Landed gerichts Referendariels Georges in

Partricugimmer bes hiefigen gandgerichte

Poitralcitation. Nachbem über bas Bermogen bes verfforbenen Domainenbeamten Carl Ludwig Saafl ju Murgyno ber erbichaftliche Liquidations= Prozef eroffnet worden ift, fo werden die ihrem Bohnorte nach unbefannten Real-Glaubiger, als:

- 1) ber v. Blumberg,
- 2) Die Wittive Maria Felb, und war gestellen gene graffen be fieles
- 3) Die Johann Feldwachschen Erben, dus and ind no onden and

aufgeforbert, in bem gur Lignidation und Berififation ihrer Forberungen auf ben 30. September c. Bormittage um to Uhr in unferm Geschäftelofale bor bem Deputirten herrn Landgerichts-Rath v. Ingersteben anftebenden Termine pers fonlich ober burch gefethlich gulaffige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Juftig = Com= miffarien Schopfe, Schult und Rafalefi vorgeschlagen werden, gu erscheinen, ihre Unspruche gehorig anzumelben und die porhandenen Dofumente mit gur Stelle gu bringen, im Salle ihres Unebleibens aber ju gewärtigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basfenige berwiesen werden follen, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaus biger bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte. to decimal and the best best best

Bromberg, ben 16. April 1833.

barrens of by o codeline an ago

pointaient w in his strem tompatente

Sadu Liemla Nation of preed had he.

rerender usgen and a sing Engelish

Stabilate bed Banopier Mener Bernlard statoscla bankling deigen Bendard Roniglich Preußisches Landgericht Term's der norden a werentlich

berungen einen Termin auf ben 4ten Dezember c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten herrn Uffoffer Marfdner in unferm Inftruftione 3ims mer anberaumt haben, fo taden wir hierdurch alle unbefannte Glaubiger vor, in Diefen Zermine entweder in Derfon, oder burch gulaffige Bevollmachtigte, wozu die biefigen Juffig-Commiffarien Golb, Gobesti und Laudgerichte = Rath Schulg in Borichlag gebracht werben, zu ericheinen, ihre Unipruche an ben gesachten Rachlaß anzumelden und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibene aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für berluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an badjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenden Glaubiger i z pretensyami swemi tylko do tego. bon der Maffe noch übrig bleiben mochte, co po zaspokoieniu zgłaszających sie verwiesen werden follen.

Bugleich wird ihnen eröffnet, baß nach einem ungefähren Meberschlage Die Paffivie iffe die Attioniaffe aberfteigt.

Guefen, ben 11. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

Poittalcitation. Nachbem iber Zapozew edyktalny. Gdy nad poben Rachluß des am 28. Oftober 1827 zostatością po Janie Heyn Nadvongu Strzelno verftorbenen Dber , Steuer: trollerze w Strzelnie na dniu 28. Controlleure Johann Sonn auf ben Un= Pazdziernika 1827. zmartym , ma trag des Jufit : Commiffarius von Rey- wniosek Ur. Reykowskiego kommiss. fomefi, ale Vormundes der hennschen spraw. iako opiekuna sukcessorów Beneficial : Erben, bet erbichaftliche lie beneficyalnych Heyn, process sukquidations-Proges eroffnet worden, und cessyino-likwidacyiny otworzonym. wir gur Liquidirung der einzelnen For= i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 4. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Marschner w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnio. nego, na którego tuteysi kommissarze sprawiedliwości Goltz, Sobeski i Sędzia Schulz przedstawia się, stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą. iż za pozbawionych wszelkich mieć mogacych praw swoich osądzonemi. wierzycieli z massy zbywać by mogle. odeslanemi bydź maią.

Zarazem oświadczamy im, iż według tymczasowego wykazu kalkulatorycznego zdaie się, że massa bierus. massę czynną przewyższa.

Gniezno, dnia 11. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hiermit befannt gemacht, baf ber biefige Deposital = Renbant Friedrich Stephan und beffen Chefrau, Erneftine Stephan geborne Schneider, bei ihrer erlangten Grofiahrigfeit, laut bes unterm 1. b. Dite. aufgenommenen Bertrage, Die in biefiger Proving bestehende Gutergemein= Schaft unter fich ausgeschloffen haben.

Rrotofchin, ben 2. September 1833. Ronigl. Preug. Land : Gericht.

Subhastationspatent. Das bem Raufmann Conftantin Balbowefi zugeho=, rige, ju Goffon am Diehmarkte unter Do. 213. belegene Bohnhaus nebft Stallung und einem dabei belegenen Dbftgarten, Jusammen auf 1255 Mthlr. gerichtlich abgeschätzt, foll gemäß Auftrages bes Ronigl. Landgerichts zu Fraustadt im Bege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich verfauft werben.

Dir haben biergu einen Termin auf ben 18. Dovember b. J. Bormittage um 9 Uhr in unferm Geschaftelotale an= beraumt, und laben Befig= und 3ahlunge= fabige hiermit bor, an biefem Tage gu er= fcheinen, und hat ber Beftbietenbe, nach porhergegangener Genehmigung, ben Bu- za poprzednim zatwierdzeniem, przyfclag biefes Grunbftude ju gewartigen.

Die Zare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Goffyn, ben 10. August 1833. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż JP. Fryderyk Stephan tuteyszy Rendant depozytalny i małżonka iego Ernestyna z Schneiderów zamężna Stephan, taż ostatnia doszedłszy doletności, na mocy układu z dnia 1. m. b. wspólność maiatku w prowincyi tuteyszéy istnącą, między sobą wyłączyli.

Krotoszyn, d. 2. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź domostwo z przyległą do niego staynia i ogrodem, w Gostyniu na targowisku pod Nro. 213. położone, na 1255 Tal. sądownie ocenione, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie o. w lokalu Sadu naszego, na który będących w stanie nabycia i zapłacenia ninieyszém wzy. wamy, a naywięcey daiący może się, bicia tegoż domostwa spodziewać.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gostyń, dn. 10. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das zu Tustowo unter No. 11 im Wirsther Kreise, Regierungsbezirk Bromberg, bez legene, bem Johann Strehtkeschen Nachzlasse zügehörige erbzinsliche Mühlenz Grundstück, welches auf 495 Thaler gerichtlich gewürdigt ist, soll auf Antrag eines Gläubigers in terminis

den 7. September c., den 10. October c., den 12. November c.,

wovon ber lettere peremtorifch, an hieff: ger Gerichtoftelle bffentlich meiftbiefend verkauft werden.

Alle unbekannten Gläubiger haben fich unter ber Verwarnung ber Praklusion hinsichts ihrer Anspruche zur Anmeldung berselben einzufinden.

Besitzschige Rauflustige werben mit bem Bemerten vorgeladen, bag ber Busschlag, sofern nicht gesetzliche hindernisse im Wege stehen, von dem Konigl. Landsericht zu Schneidemuhl als tommittizenden Behörde geschehen, und auf Nachsgebote feine Rucksicht genommen wird.

Die Taxe und die Subhastationes Bedingungen, unter welche lettere Erzlegung einer baaren Caution von 50 Thalern gehört, sind in unserer Regisstratur täglich mahrend der Dienststunden einzusehen.

Rafel, ben 6. Juni 1833. Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

3011

Patent subhastacyjny. Wiatrak wieczystoczynszowy pod liczbą 113 wraz z przyległościami w Tuszkowie, powiecie Wyrzyskim, departamencie Bydgoskim położony, do pozostałości Jana Strehlke należący, który na 495 Tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek wierzyciela w terminach

na dzień 7. Września r. b., na dzień 10. Października r. b., na dzień 12. Listopada r. b., z których ostatni iest peremtoryczny, w lokalu Sądu tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele zapozywaią się pod zagrożeniem prekluzyi względem swych pretensyów, i do takowych zameldowania.

Zdolność kupienia maiących zapoc zywamy z tem nadmienieniem, że przybicie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, od Sądu Ziemiańskiego w Pile, iako władzy moc maiącéy nastąpi, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki subhastacyine, z których ostatnia złożenie kaucyi Tal, 50 w gotowiźnie należy, w Registraturze naszey codziennie podczas służbowych godzin przeyrzane bydź mogą.

Nakło, dnia 6. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

The Late

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß der Gutebesiter Prot v Mielecki aus Karne Vomster Kreises, und die Wanda von Sokolowska, in Guttomy biesigen Kreises sich aufhaltend, Tochter des Gutsbesigere Johann Kanty v. Sokolowski aus Smulsk bei Brześć im Königreich Polen, am 11. September 1833 vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die des Erwerbes, ausgeschlossen haben.

Schroda, ben 13. September 1833.

Obwieszczenie. Podaie się nimieyszém do wiadomości, iż Ur. Prot Mielęcki, posiedziciel dóbr z Karny powiatu Babimostkiego, i Ur. Wanda Sokołowska, w Guttowach powiatu tuteyszego bawiąca córka Ur. Jana Kantego Sokołowskiego, posiedziciela dóbr z Smulska pod Brześciem w królestwie Polskim, w dniu 11. Września 1833. przed zaślubieniem się swem wspólność majątku, nie zaś dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 13. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

The undertained Marking habes fifth

Bekanntmachung. Die zur Aniela v. Swiscickaschen Nachlaßsache aus Koskorzun gehörige Garderobe soll in Folge Auftrags des Königl, Landgerichts zu Fraustadt, in termino den 3. Oktosber c. früh um 9 Uhr hieselbst öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu wir Kauslustige hiermit einladen.

Roften, ben 14. September 1833.

Krol, Pruski Sad, Potoju,

Obwieszczenie. Garderoba do pozostałości po Anieli Święcickiey z Kokorzyna należąca, ma bydź w zleceriu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, w terminie dnia 3. Października r. b. zrana o godzinie 9. tutay publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą sprzedana, na który się ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywaią.

Kościań, d. 14. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Adding harding August Lainen

## Beilage zu No. 228. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Im Wege ber nothwendigen Subhastation soll das hierselbst sub Nro. 57. B. auf der Babergasse belegene Haus nebst Zubehdr, welches auf 1511 Athlr. 15 Sgr. taxirt und dem Rausmann Michael Abraham Ranter und den Erben seiner bereits verstorbenen Ehefrau Sittel zugehdrig, dssentlich verkauft werden.

Zu biesem Zwecke haben wir im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraufladt einen Termin auf ben 31. Ofto = ber c. Vormittags 9 Uhr in unserm Ge= richtslokale anberaumt, zu welchem Kauf= Lustige hiermit vorgeladen werden.

Liffa, den 6. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W drodze konieczney subhastacyi ma dom z przyległościami pod Nrem. 57 B. na cyrulskiey ulicy położony, na 1511 Tal. 15 sgr. oceniony, kupcowi Abraham Kanter i sukcessorom zmarłey żony iego Gittel należący, publicznie bydź sprzedany.

Do celu tego wyznaczyliśmy w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 31. Października r. b. zrana o 9. godzinie w lokalu tuteyszego, na który ochotę kupienia maiących się zapozywa.

Leszno, d. 6. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachting. Den 27. November 1831 ift bei Buchig, Czarnikauer Kreises, ein mannlicher Leichnam gefunben, bessen Ibentität bis jest nicht hat festgestellt werden konnen.

Das wahrscheinliche Alter besselben war 13 — 14 Jahr, Gesichtsfarbe und Statur beuteten auf fraftige Gesundheit im Leben, das Haupthaar war dunkelsblond, Augenbraunen schwarz, der Mund etwas aufgeworfen.

Deffen Bekleibung war: eine blaustuchene runde Muge mit Schirm, hates tuch von bunkelgefarbtem Shingham, Obwieszczenie. W dniu 27. Listopada 1831. r. znaleziono w bliskości wsi Pucyg, w powiecie Czarnkowskim, trupa rodzaiu męzkiego, którego rzeczywistość dotąd wyśledzoną bydź nie może.

Trup ten liczyć mógł około 13 do 14 lat, cera twarzy i postać pokazy, wały czerstwość w życiu, włosy miał ciemne, brwi czarne, usta cokolwiek wywrócone.

Odzieżą iego było: okrągła czapka z sukna niebieskiego z rydelkiem, chustka na szyi gingasowa ciemno

gen underen bab die ungekannten Oding bedigegen

Sade von Partan, mahricheinlich von einem Ueberrod gefertigt, Befte von blaugeblumten Rattun, leinene Bein= fleiber und hembe, wollene Strumpfe und Solzpantoffeln; neben ber Leiche lagen jufammengewidelt ein leinenes Sembe und leinene Beinfleiber.

Denatus ichien bei Diarrho in Dhn= macht gefallen gu fenn, und fo hilflos geendet zu haben.

Sollte Jemand von ben naberen Bere haltniffen Diefer Leiche Wiffenschaft bes figen, fo ift folches unmittelbar uns, ober ber nachften Obrigfeit anzuzeigen, bon ber die Mittheilung an bas unters zeichnete Inquifitoriat gelangen wird.

Koronowo, ben 7. September 1833. Ronigi, Preug. Inquisitoriat. farbowana, kurtka parchanowa, zdaie się z sukni zrobiona, kamzelka sycowa w kwiaty niebieskie, płócienne spodnie i koszula, pończochy wełniane i sandały; przy trupie leżało w zawinięciu płócienna koszula i takież spodnie.

Zdawało się, iakoby umarły dyaryą osłabiony, zemdlał i w tym stanie bez pomocy żyć przestal.

Wrazie, gdyby kto o bliższych stosunkach tego trupa posiadał wiadomości, o takowych albo nam bezpośrednio donieść winien, albo naybliższey zwierzchności, która podpisanemu Inkwizytoryatowi o tem udzieli.

Koronowo, d. 7. Września 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche fich zu einer Forberung an bas aufgehobene hiefige Frangistaner , Rlofter und beffen Bermogen, berechtigt halten, werden aufgefordert, ihre biesfälligen Unfpruche in dem am 10. Oftober b. J. Bormittage um Lo Uhr auf bem hiefigen Rathhause -anberaumten Termi= ne anzumelben und nachzuweisen. Nach biefem Termine wird blod auf bie Be= friedigung der befannten Glaubiger in fo weit, als beren Forberungen fur rechteverbindlich zu achten und bie vor- tensye za prawozobowięzuigce uwahandenen Sonde es geftatten, Rudficht genommen, und die unbefannten Glaus

Obwieszczenie. Wzywaią się wszyscy, maiący prawne pretensye do zniesionego tuteyszego klasztoru Franciszkanów i maiatku iego, aby się z takowemi w terminie na dzień 10. Października t. r. o godzinie 10. przed południem wyznaczonym w Ratuszu tuteyszym zgłosili i ie udowodnili.

Po tym terminie na zaspokoienie znaiomych wierzycieli o tyle tylko wzgląd będzie miany, o ile ich preżanemi bydź mogą i fundusz wystarczaiącym będzie.

biger werben es fich felbst beizumeffen baben, wenn bei spaterer Meldung fein Mittel zu ihrer Befriedigung vorhanden seyn wird.

Posen, ben 5. September 1833. Magiftrat.

Zekanntmachung. Für den Winster 1833/4 foll der Brennholz Bedarf für das Königliche Ober-Präsidium, die Königliche Regierung, das Königliche Consisterium und Schulscollegium, mit ungefähr 150 Klaftern Ellern, incl. 15 Klaftern fetten Kiehnenholzes, im Wege der Entreprise beschafft, und die Lieferung dem Mindestfordernden überlassen werden,

Bur Licitation ist auf ben 30. Sepztem ber ic. Bormittags 10 Uhr im Könniglichen Regierungs Webaude vor dem Unterzeichneten der Termin angesetzt, in welchem Bietungelustige zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, hiermit aufsgefordert werden.

Der Zuschlag wird unter Borbehalt ber Genehmigung der Konigl. Regierung ertheilt, und konnen die Licitations= Bedingungen zu jeder Zeit bei dem Und terzeichneten eingesehen werden.

Posen, den 13. September 1833. Petg de, Regierungs = Sekretair. Nieznaiomi zaś wierzyciele sami sobie przypiszą, gdy za późnieyszem zgłoszeniem funduszu na ich zaspokoienie zabraknie.

Poznań, dnia 5. Września 1833. Magistrat.

Obwieszczenie. Na przeciąg zimy 1833/4 ma być drzewo na opał Król. Naczelnego Prezydyi, Król. Regencyi, Król. Konsystorza i Kollegium szkólnego potrzebne, w ilości około sta pięciudziesiąt sążni, łącząć w to 15 sążni drzewa smolnego sosnowego na luczywo do podpalki zdatnego, w drodze entrepryzy dostawione, dostawa zaś naymniey żążdającemu być wypuszczoną.

Do wypuszczenia drogą licytacyi dostawy tey na dzień 30. Września r. b. przed południem o godzinie 10. w Król. gmachu regencyinym przed niżey podpisanym termin wyznacza się, do czego maiący chęć i uzdatniemi licytanci wzywaią się ninieyszem.

Przyderzenie z zastrzeżeniem zezwolenia Król. Regencyi udzielonem być ma. Warunki licytacyi w każdym czasie u podpisanego mogą być przeyrzanemi.

Poznań, dnia 13. Września 1833. Petzcke, Sekretarz regencyiny. Diesenigen Unternehmer, die Kalk für ben Posener Festungsbau pro 1834 zu liefern geneigt sind, werden hierdurch aufgefordert, ihre Anerdietungen bis spåstestens ben 6. Oftober c. an die Konigl. Fortifikation hieselbst einzureichen. Die Bedingungen der Lieferung sind dieselben wie bisher.

Dofen, ben 16. September 1833.

Wegen Versetzung eines Königl. Beamten sollen Montag ben 30. September c. Vormittag um 9 und Nachmittag um 2 Uhr in dem Hause des Kaussmann Herrn Hellmuth am Markte, folgende Essekten gegen gleich baare Bezahlung verauktionirt werden: Glas, Porzellan, sehr gut erhaltene Meubles von Mahagoni= und andern Hölzern, unter ersteren 1 Schreibsekretair, 1 Komode, kleines Spind, Sopha, 1 Spiels, 1 Nähetisch, 1 dergleichen massiver viereckiger Tisch, 2 Spiegel, serner Kleider, Küchens und andere Schränke, Sopha's, Stühle, Bettstellen, Hauss und Küchengeräth. Um 11 Uhr ein sehr schöner Zobelspissens Besag, 1 Robe von ächtem Silberstoff, 1 Genotten Palatine, und ein Flügels Fortepiano im Mahagoni-Kasten. — Posen, den 20. September 1833.

Caffner, Ronigl. Auctions-Commiffarius.

Unser geliebter Bruder, Gottfrieb Berger, entschlief heute fruh um  $\frac{1}{4}$  auf i Uhr an den Folgen eines schleichenden Nervenfiebers, im noch nicht vollendeten 49sten Lebensjahre. Dief betrübt, widmen wir diese Anzeige seinen Freunden und Bekannten. Posen, den 18. September 1833.

Unna Umalie Berger. Gotthilf Berger.

Der Tanglehrer Simon beehrt fich ergebenft anzuzeigen, baß sein Tang-Unterricht mit bem iften Oftober wiederum beginnt.